# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. Janner 1861.

25. Stycznia 1861.

(136)

### Konkurs - Kundmachung.

Bur Berleihung von 15 Stipendien aus ber Johann Zurakowskischen Stipendienstiftung , und zwar :

a) von feche Stipendien im jahrlichen Betrage pr. Zweihundert fechgig zwei (262) Gulben 50 fr.,

b) von funf Stipendien im jahrlichen Betrage pr. 3meihundert gebn (210) Gulben, und

c) von vier Stipendien im jahrlichen Betrage pr. Ginhundert funf. gig fieben (157) Gulben 50 fr. oft 2B. fur bas laufende Schuljahr 1860/1 mird ber Ronfure bie Ende Februar 1861 ausge-Schrieben.

Diefe Stipendien find, und zwar alle Stipendien ber erften Rlaffe pr. 262 Gulben 50 fr., bann brei Stipenbien pr. 210 Gulben aue. ichlieflich fur Gohne best altpolnischen Abels und die übrigen Stipendien, namlich zwei Stipendien ber zweiten Rlaffe pr. 210 Gulben und vier Stipendien ber britten Rlaffe pr. 157 Gulben 50 fr. fur Sunglinge, welche gu bem Abelftande nicht gehören, bestimmt und es bauert ber Bezug berfelben unter ben gefetlichen Bedingungen bis gur Beendigung ber Studien.

Auf die Stipendien fur bie Abeligen haben vor Allen die Nachkommen ber Familie bes genannten Stifters und ber Familie feines Schwiegersohnes Julian v. Starzyński Anspruch.

Die Erforderniffe jur Erlangung eines Stipendiums find fol-

a) Sat ber Ranbibat nachzuweifen, bag er vom Bater polnifchen Ragionalblutes abstammt, rom. fatb. Religion und in Galigien geboren ift, überdieß aber, falle er eine von ten für Cohne alt. polnischen Abele vorbehaltenen Stipenbien erhalten will, Die Bu. fantigfeit bes alt - polnischen Abels barguthun.

b) hat er nachzuweisen, bag er wirklich einer Unterftugung (eines

Stipendiums) bedurfe, ferner

c) hat er ale öffentlicher Schuler bie in Galigien bestehenden öffentlichen Schulen ober Lehranftalten in was immer für einem Lehr. zweige, namentlich bas Comnafium, bie Universitat, Realfculen, technische, agronomifde Schulen, Unftalten fur bildente Runfte und f. w. ju besuchen. Die Schuler ber Bolfeschulen (Normalfoulen) und Borer ber Theologie merben vom Bezuge bes Stipendiume ausgeschloffen, endlich d) hat der Randidat mit Beugniffen zu erweifen, daß er fic burch

Fortschritte in ben Studien, fo wie burch Fleiß und Moralitat

auszeichnet.

Das Brafentagionerecht fur biefe Stipenbien fteht Gr. Erzelleng bem Berrn Grafen Agenor Goluchowski fur feine Lebesbauer und eventuell bem in Lemberg fungirenden Ausschufe ter Landesvertretung (gegenwartig bem ftanbifchen Musichuge) und eben fo bas Recht gu, Randi. baten von ber Bedingung bes Befuches ber öffentlichen Schulen und Unftalten in Galigien, falls folde fur bie Lehrzweige, benen fie fich widmen, in Galigien gar nicht bestehen follten, loszugablen, fo wie auch ein Stipendium gur Unterflütung außerordentlich befähigter Junglinge in der Art ju verwenden, daß sie nach Beendigung der Studien in ben in Galigien bestehenden Schulen oder Lehranstalten zu ihrer meiteten Ausbildung ine Ausland gefendet werden, welche Unterftugung leboch einem Junglinge nur auf zwei Sabre zu Theil merden foll.

Bemerber um biefe Stipendien haben ihre gehörig belegten Befuche mittelft ber Borftanbe ber Studienanstalten, benen fie angeboren, innerhalb bes Ronfurstermines bei ber Statthalterei einzubringen.

Den Bewerbungsgefuchen find, wenn bas Stipendium aus bem Titel ber Angehörigfeit an Die bevorzugten Familien des Stiftere ange. fprochen wird, die Beweisdokumente hierüber, und im Falle um ein adeli. 8es Stipendium tompetirt wird, die Nachweise über die Abelseigen-haft, dann die Zaufscheine, die Mittellosigfeits-Beugnisse, Impsicheine, ann Studien- und Frequentazione = Beugniffe anzuschließ

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Dezember 1860.

(155)Dr. 23188. Dom f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte fur bie Ctabt Lemberg und beren Borfladte wird mittelft gegenwartigen Ediftes betannt gemacht, daß über Basil Ananiewicz wegen Blodfinns im Grunde Befdluges bes Lemberger f. f. Landesgerichtes ddto. 4. Dezember 1860 3. 47844 die Ruratel verhangt und demfelben ein Rurator in ber Person bes herrn Alexander Debicki bestellt murde.

Lemberg, am 12. Janner 1861.

Obwieszezenie.

Nr. 46116. C. k. Sad krajowy Lwowski p. Adolfowi Erlacher z miejsca pobytu niewiadomemu niniejszym edyktem oznajmia, iż Ogłoszenie konkurencyi stypendyalnej.

Nr. 58930. Dla nadania pietnastu stypendyów z fundacyi stypendyalnej Jana Zurakowskiego, a mianowicie:

a) Sześciu stypendyów w rocznej kwocie po dwieście sześćdzie-

siatdwa (262) złotych 50 centów,

b) pięciu stypendyów w rocznej kwocie po dwieście dziesięć (210) złotych, i

c) czterech stypendyów w rocznej kwocie po sto piędziesiąt siedm (157) złotych 50 centów wal. austr. na bieżący rok szkolny 1860/1 rozpisuje się konkurencya do końca lutego 1861.

Te stypendya, a mianowicie wszystkie stypendya pierwszej klasy w kwocło po 262 zł. 50 c., następnie trzy stypendya w kwocie po 210 zł. przeznaczone są wyłącznie dla synów staro-polskiej szlachty, a inne stypendya, mianowicie: dwa stypendya drugiej klasy po 210 zł. i cztery stypendya trzeciej klasy po 157 zł. 50 c. dla młodzieńców, którzy nie należą do stanu szlacheckiego, a pobieranie onych trwa pod prawnemi warunkami aż do ukończenia studyów.

Do stypendyum dla szlachty, przedewszystkiem mają prawo potomkowie rodziny nadmienionego fundatora i rodziny jego zięcia

Juliana Starzyńskiego.

Warunki do otrzymania stypendyum są następujące:

a) Kandydat ma wykazać, że pochodzi z ojca narodowej krwi polskiej, jest religii rzymsko-katolickiej i urodzony w Galicyi, leczprócz tego, jezeli chce otrzymać jedno z stypendyów przeznaczonych dla staro-polskiej szlachty; ma się wykazać, że należy do staropolskiej szlachty.

b) Ma udowodnić, że potrzebuje istotnie zapomogi (stypendyum).

c) Ma uczęszczać jako publiczny uczeń do zaprowadzonych w Galicyi szkół publicznych, albo zakładów naukowych w jakiejkolwiekbądź gałczi naukowej mianowicie do gimnazyum, uniwersytetu, szkół realnych, technicznych albo agronomicznych, do zakładów pięknych sztuk i t. d. Uczniowie szkół elementarnych (szkół normalnych) i słuchacze teologii wyjęci są od pobierania stypendyum, nakoniec

d) ma udowodnić kandydat, że się wyszczególnia postępem w

studyach, równie jak pilnością i moralnością.

Prawo prezentacyi na te stypendya przysłuża dożywociem Jego Excelencyi hrabi Agenorowi Gołuchowskiemu, a na przypadek urzedującemu we Lwowie Wydziałowi reprezentacyi krajowej (obecnie wydziałowi stanowemu), a oprócz tego przysłuża mu prawo uwolnienia kandydatów od uczęszczania do szkół publicznych i zakładów w Galicyi, jeżeliby w Galicyi takich gałęzi naukowych niebyło, do których się kandydaci przykładają, tudzież że mu wolno użyć jednego stypendyum na wsparcie młodzieńców szczególniej uzdolnionych, w ten sposób, ażeby po ukończeniu studyów w szkołach albo naukowych zakładach w Galicyi wyprawiono ich do dalszego wydoskonalenia za granice, wsparcie takie jednak ma być młodzieńcowi tylko na dwa lata udzielane.

Kompetenci o te stypendya mają swoje należycie zaopatrzone prosby za pośrednictwem przełożonych zakładów naukowych, do których należa, w przeciągu terminu konkursu podać do Namie-

Jezeli który współubiegający się z młodzieży upomina się o stypendyum tytułem pokrewieństwa z uwzględnioną rodziną fundatora, powinien do prosby swojej załączyć dokumenta wywodne, a w razie jeżeli kompetuje o stypendyum szlacheckie, należy dołączyć legitymacyę, następnie metrykę, świadectwo ubóstwa, zaświadczenie szczepionej ospy, nakoniec atestata studyów i frekwentacyi.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 29. grudnia 1860.

przeciwko temu pp. Daria Lewanidów, Alexander Zagórski i Filipina Thorznicka względem wykreślenia sum 600 dukatów ze stanu biernego sumy 200.000 złp. na Mawaryi, Maliczkowicach dożywocia ciężących pod dniem 30. grudnia 1860 do l. 53556 skargę podali, której odpis dotychczas doręczony nie jest, i nowy termin na dzień 5. lutego 1861 o godzinie 10. przed południem do wniesienia obrony naznaczony został.

Gdy pobyt p. Adolfa Erlacher niewiadomy, przeto temuż pana adwokata Hofmana z substytucyą pana adwokata Malinowskiego za kuratora nadaje się, temu pomieniona uchwała doręczoną zostaje i o tem p. Adolf Erlacher przez edykta uwiadamia się.

Lwów, dnia 29. grudnia 1860.

(2)

Dr. 66532. Bu Folge Erlages bes f. f. Staatsministeriums vom 11. Dezember 1860 3. 36413 werden im Zusammenhange mit ber laut Berordnung bes Staatsministeriums vom 8. Dezember v. J. im Reichegefegblatte sub Rro. 268 fundgemachten Borfdrift fur bie Organifirung bes Staatsbaudienstes, Die nachfolgenden mit Allerhochfter Entschließung vom 29. November v. 3 genehmigten Grundzüge für die Ginführung von behördlich autorifirten Privattechnifern mit tem Beifage gur öffentlichen Renntniß gebracht, bag ber im S. 7 ermahnte Tarif für tie Entlohnung ber Funkzionen, welche berlei Privattechni= fer im Auftrage ber Behorben ju vollziehen haben werden, nach beffen Feststellung nachträglich funtgemacht werben wirb.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Janner 1861.

#### Grundzüge

jur Ginführung von behördlich autorifirten Privat-Technifern.

Die geprüften und beeibeten, von ber Regierung autorifirten Tech= nifer gerfallen in 3 Rlaffen :

a) Civil-Ingenieure für alle Baufacher,

b) Architekten,

c) Geometer.

§. 2.

Den Civil-Ingenieuren ift bas Befugniß eingeräumt:

a) Geometrische Meffungen, Aufnahmen und Berechnungen jeder Art vorzunehmen und Plane hierüber ang ufertigen.

b) Blane, Borausmaße und Roftenüberfclage fur Soch=Straffen=

und Mafferbauten, bann Maschinen aller Urt ju entwerfen.
c) Die Ausführung von Neubauten und Reparaturen und überbaupt von Berftellungen im Gebiete ber Baufunft und angewandten Mechanit miffenschaftlich und praktisch mit ben, ben Baumeistern nach bem Gewerbs - Gefege vom 20. Dezember 1859 §. 23 und nach den bestehenden Bauvorschriften zustehenden Befugnifen zu leiten, ober berlei Aussührungen zu übernehmen und von Anderen ausgeführte Bauten zu follaudiren.

d) Schähungen von Gebäuden, Bauplagen und Baumaterialien,

von Maschinen und ihren Bestandtheilen vorzunehmen.

e) Untersuchungen und Experimente über wissenschaftliche Fragen aus bem Gebiete ber Baufunft, ber Phyfit und Mechanit vorzuneh= men, Berechnungen und Beichnungen hieruber ju liefern, Gutachten und Rathschläge hierüber zu erstatten.

f) Die Richtigkeit von Planen, technischen und geometrischen Berechnungen und Gutachten und bie Uebereinstimmung von Plan= und

Beichnungs-Ropien in dem nämlichen ober veranderten Dafftabe gu prufen und darüber Beglaubigungen auszufertigen.

§. 3.

Den Arditetten ftehen alle obigen Befugnife nur in fo weit ju, als fie fich auf den Sochbau und die Architektur beziehen.

Die Geometer find blos berechtigt, Meffungen, Aufnahmen und geometrifche Berechnungen vorzunehmen und Plane barüber auszufertigen und innerhalb diefer Begrenzung die im §. 2 f) ben Civil-Ingenieuren und Architeften im weiteren Umfange eingeraumten Befugniße auszuüben. - Es bleibt ihnen unbenommen nach Erfüllung ber Bedingungen des Gewerbsgefeges bie Konzeffionen fur bas Baumeister-Gewerbe mit bem Befugnife als Civil-Geometer ju vereinigen.

S. 5. Die in der vorgeschriebenen Form ausgefertigten Beurfundungen über die von den Civil . Ingenieuren, Architeften und Geometern bei ber Ausübung ihres Berufes vollzegenen Afte, und ihre Beugniffe, Beidnungen, Berechnungen und Gutachten über Thatfachen und Fragen, ju beren Beurtheilung bie von ihnen nachzuweisenden Fachkenntniffe erforderlich find, werden von den Administrativbehörden in derfelben Beife angesehen, als wenn diefelben von landesfürstlichen Baubeamten unter amtlicher Autoritat ausgefertigt maren.

Insbesondere kann auf Grundlage ber von den Civil-Ingenieuren und Architekten unterfertigten Plane die behördliche Baubewilli-

gung ertheilt merben.

§. 6.

Bu gerichtlichen Bermeffungen, Schähungen und fachwiffenschaftlichen Gutadten fonnen die autorifirten Technifer nach bem Ermeffen ber betreffenden Gerichte ein fur alle Mal in Pflicht genommen, ober von Fall zu Sall hiezu bestimmt werden.

Den Perteien bleibt die Bermendung biefer Technifer und beren

Entlohnung im Bege bes Uebereinfommens freigestellt.

Mit ber Eigenschaft eines befugten Tednifere ift ein befoldetes Staateamt nicht vereinbar. Gleichwohl bleibt ersterer verpflichtet, in technischen Angelegenheiten ber Regierung über jeweilige Aufforderung ber hiezu berechtigten Behörben, fatt ber Staatsbauorgane bie ver-

langte Aushilfe zu leiften. Diefe kann in ber Bornahme einzelner Afte ober in ber Ueber= tragung andauernder Respisirungen, Bauleitungen u. s. w. bestehen. Die Entlohnung für die gewöhnlich vorkommenden Funktionen wird nach einem Tarife bestimmt, welcher von jeder Landesstelle mit Rudficht auf die Lokalverhaltniffe besonders festgestellt werden wird. Die

Nr. 66532. Ne mocy rozporządzenia c. k. ministeryum stanu z 11. grudnia 1860 l. 36413 podaje się niniejszem w związku z ogłoszonem rozporządzeniem ministerstwa stanu z 8. grudnia r. z. w dzienniku ustaw państwa Nr. 268 przepisami względem organizacyi rządowej służby budowniczych następującą najwyższem postanowieniem z 29. listopada r. z. potwierdzoną normę względem zaprowadzenia prywatnych techników z upoważnieniem rządowem do wiadomości powszechnej z tym dodatkiem, że wspomniana w S. 7. taryfa wynagrodzenia za funkcye, jakie sprawować będą ci technicy prywatni z polecenia władz, po ustanowieniu jej poźniej ogłoszona

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. stycznia 1861.

#### Norma

względem zaprowadzenia techników prywatnych z upoważnieniem rządowem.

§. 1.

Examinowani i zaprzysiężeni technicy z upoważnieniem rządowem dzielą się na 3 klasy:

a) Cywilni inzynierowie do wszystkich gałęzi budownictwa;

Architekci, a

c) Geometrowie.

S. 2.

Cywilni inżynierowie są upoważnieni:

a) Przedsiębrać geometryczne pomiary, rysunki i obliczenia wszelkiego rodzaju, i sporządzać plany na to.

Układać plany, wymiary i kosztorysy tak budynków, jako też budowli dróg i mostów, tudzież maszyn wszelkiego rodzaju-

c) Zarzadzać umiejetnie i praktycznie robotami przy budowlach nowych i reparacyach, a w ogóle przy wszelkich budowlach w zawodzie architektury i zastosowanej mechaniki z prawami przyznanemi budowniczym w S. 23 ustawy przemysłowej z 20. grudnia 1859 i podług istniejących przepisów budownictwa, albo też przedsiębrać podobne roboty i sprawdzać budowle już ukończone.

d) Przedsiębrać szacowanie budynków, placów pod budowle i materyałów budowlanych, tudzież maszyn i ich części skła-

e) Przedsiębrać rozpoznania i experymenta w kwestyach naukokowych w zawodzie architektury, fizyki i mechaniki, sporządzać w tym względzie obliczenia i rysunki, podawać na to wnioski i rady.

Rozpoznawać dokładność planów techniczych i geometrycznych obliczeń i wniosków, tudzież zgodność kopiowanych planów i rysunków na tę samą lub odmienną skalę i wydawać na to

poświadczenia.

S. 3.

Architektom przysłużają wszystkie powyższe prawa o tyle tylko, jeśli odnoszą się do budowli nad ziemią i do architektury.

Geometrowie mają tylko prawo przedsiębrać pomiary, rysunki i geometryczne obliczenia, sporządzać na to plany i w tych granicach wykonywać czynności przyznane w S. 2 f) cywilnym inżynierom i architektom w obszerniejszym zakresie. Wolno im tez po dopełnieniu warunków ustawy przemysłowej połączyć koncesye na zawód budowniczego z prawem cywilnego geometry.

S. 5.

Wydane w przepisanej formie dokumenta wzgledem czynności cywilnych inżynierów, architektów i geometrów, dopełnionych w wykonywaniu ich zawodu, jako też ich świadectwa, rysunki, obliczenia i sprawozdania o wypadkach i kwestyach, do których ocenienia potrzebne są wiadomości zawodowe, jakiemi się wykażą, będą władze administracyjne uważały tak samo, jak gdyby wydane były przez monarchicznych urzędników budownictwa za upoważnieniem władzy rządowej.

Osobliwie mogą władze na podstawie planów, podpisanych przez cywilnych inżynierów i architektów udzielać pozwolenia na

budowle.

§. 6.

Do sądowych pomiarów, szacunków i należących do tego zawodu umiejętnych sprawozdań mogą przynależne sady podług upodobania albo raz na zawsze obowiązać upoważnionych techników, albo też w pojedyńczych wypadkach do tego przeznaczać.

Stronom pozostawia się wolność używania i nagradzania tych

techników w drodze umowy.

S. 7.

Z charakterem upoważnionego technika nie może być połaczony płatny urząd publiczny. Wszelako obowiązany jest taki technik udzielać w sprawach technicznych żądanej pomocy rządowi na wezwanie upoważnionych władz zamiast rządowych organów budownictwa.

Ta pomoc może zależeć w podjęciu pojedynczych czynności, albo w poruczeniu dłuższego nadzoru, zarządu budowli itp. Nagroda za zwyczajne funkcye będzie oznaczana podług taryfy, która każdy rząd krajowy ustanowi osobno z uwzględnieniem stosunków miejscowych. Urzędowej służby nie można wymagać za obrębem

amtliche Berwendung darf außerhalb des Baubezirkes wo der Civil- powiatu budowniczego, w którym cywilny inżynier, architekt lub geo-Ingenieur, Architekt ober Geometer seinen Wohnst hat, nicht gefor- metra ma swoja siedzibe, i nie wolno tez bez własnej woli jego bert merben, und benfelben wiber feinen Willen, nicht mehr ale 30 uzywać go dłużej nad 30 dni w ciągu roku. Tage innerhalb eines Jahres in Anspruch nehmen.

S. 8.

Bur Erlangung bes Befugnifes als Civil-Ingenieur, Architeft ober Geometer find für den Bewerber erforderlich

a) Das Alter von 24 Jahren und die Fabigfeit, gur felbfiftandi=

Ben Bermaltung feines Bermögens,

b) die öfterreichische Staatsburgerschaft,

c) unbescholtener Lebensmandel.

Inebefondere tonnen Berfonen, welche megen eines Berbrechens, ober eines aus Gewinnsucht ober gegen die öffentliche Sittlichkeit be-Bangenen Bergebene ichuldig erfannt, oder nur wegen Ungulänglichkeit der Beweise losgesprochen, oder aus einem anderen Anlage zu einer mehr als sechsmonatlichen Freiheitsstrafe verurtheilt worden find, ju biesen Beschaftigungen nicht zugelaffen werden.

d) Die Kenntniß ber Landeefprache im Bermaltungegebiete, für

welches die Konzession angesucht wird.

S. 9.

Die Bewerber um die Rongeffion ale Civil . Ingenieure haben

insbesondere nachzuweisen:

a) Die Burudlegung berjenigen tednifden Ctubien, welche für Die Aufnahme in den Staatsbaubienft vorgefdrieben find. Die Un. mertung ber Beugniffe ausländischer Lebranftalten für diefen 3med bedarf ber Bustimmung des Staatsministeriums.

b) Gine fünfjahrige technische Prarie im Ctaatsbaudienfte oder bei einem angestellten Civil-Ingenieur ober Architeften, die auf einmal ober in Unterbrechungen gurudgelegt werden fann, und mit befriedis

Benden behördlich bestätigten Beugniffen beglaubigt fein muß.

Bwei Jahre biefer Praxis tonnen auch mahrend ber technischen

Studien gurudgelegt merden.

c) Die Ablegung einer ftrengen theoretisch = praftischen Brufung aus ber praftischen Geometrie, Dechanit und Maschinenlehre, aus ber Dod-Straffen. und Bafferbaufunde und ten bagu gehörigen Gilfewiffenschaften. Diese Prufungen werden periodisch in ben Umtefigen ber politischen Landerfiellen, in welchen fich höhere technische Lehran-falten befinden, von eigenen Prufungefommissionen, zu welchen außer boberen Staatebaubeamten, öffentliche Profesoren mathematischer und naturmiffenschaftlicher Facher und angestellte Civil-Ingenieure ober prat. tifche Architeften beizuziehen find, mit ben für bie Ctaatsbauprufung porgeschriebenen Formalitäten abgehalten.

Ge fieht jedem Bemerber frei, bie Brufung fur die einzelnen Bader gefonbert, ober für alle mit einem Male gegen vorläufig von ber betreffenden Landesftelle ju erlangende Bewilligung und Entrich.

tung besonders festzusetenber Taxen abzulegen.

Wer bie Prufung aus allen Baufachern auf ein Mal ablegen will, muß bie funfjährige Praxis vollfiantig jurudgelegt haben, mah-rend jur Ablegung ber Prufung aus einem einzelnen Baufache ober aus zwei Baufachern eine Braris von brei Sahren genügt.

Die Prufung aus bem hiernach noch übrig bleibenden gade, tann aber immer erft nach Burudlegung ber fünfjahrigen Praris fratt.

finden.

Bewerber, deren Befähigung anderweitig festfieht, tonnen von ber Brufung über bie Sacher, fur melde bie besondere Befähigung nachgemiesen ift, und unter besonders rucksichtemurdigen Umftanten von ber Ablegung ber Prufung überhaupt von bem f. f. Staatsminifterium Dispensirt merben.

§. 10. Die Bewerber um bas Befugnif ale Architekten haben fich über bie S. 9. a. b. fur die Givil - Ingenieure vorgeschriebenen besonderen Grforberniffe, außerdem aber ben absolvirten Rurs einer öffentlichen boberen Architektur-Schule auszuweisen, und endlich am Schlufe ihrer funfjährigen Praxis fich einer nach ben Bestimmungen bes S. 9. c. abzuhaltenden ftrengen Brufung aus der praftischen Geometrie, Me-Banif und Dafchinenlehre, aus ber gandbaufunft, ber höheren Archileftur und ihren hilfemiffenschaften, inebefondere ber Geschichte ber Baukunst zu unterziehen.

§. 11.

Die Bewerber um die Kongession ale Geometer haben inebeson-

bere nachzuweisen :

a) Die Burudlegung bes Studiums ber Mathematif und praftifden Geometrie in allen ihren 3meigen, Die mit Beugniffen inlandiicher höherer Lehranstalten nachgewiesen werden muß.

Die Anerkennung berlei Beugniffe fann bei bem Staateministerium

angesucht merden.

b) Eine dreifahrige im Staatebaudienfte ober bei ber Rataftral. bermeffung, ober bei einem Civil-Ingenieur Architeften ober Geome. ber durudgelegte, mit befriedigenden, behördlich beglaubigten Beugniffen

bestätigte Praris.

c) Die Ablegung einer ftrengen theoretisch = praftischen Prufung aus ben sub a) angeführten Bachern, welche bei jeber Ctatthalterei burch Staatebaubeamte nach ben Mobalitaten fur bie Staatsprufung 968ehalten mirb und nach Ablauf der vorgefchriebenen Praris abgulegen ift.

S. 12. Auf Grundlage ber obigen Nachweisungen wird von der Statthalterei, in beren Berwaltungegebiete fich ein Civil-Ingenieur, Archttett oder Geometer ansaßig machen will, bas Befugniß hiezu ertheilt.

§. 8.

Do uzyskania koncesyi na cywilnego inżyniera, architekty lub geometre potrzebne są kandydatowi:

a) wiek 24 lat i zdolność samodzielnego zarządzania swoim ma-

jatkiem;

b) prawo obywatelstwa austryackiego;

nieskazitelny sposób zycia.

Osobliwie nie mogą być przypuszczani do tego zawodu tacy, którzy uznani zostali winnymi jakiejkolwiek zbrodni albo przestepstwa popełnionego z chciwości lub przeciw moralności publicznej, albo tylko dla braku dowodów zostali uwolnieni, albo nakoniec z jakiej innej przyczyny wiecej jak na 6miesięczne więzienie skazani byli.

d) Znajomość języka krajowego w okręgu administracyjnym, na

który żąda koncesyi.

S. 9.

Kompetenci o koncesyę na cywilnych inżynierów mają w szczególności wykazać:

a) Ukończenie tych nauk technicznych, które przepisane są dla przyjęcia do rządowej służby budowniczej. Przyjęcie świadectw zagranicznych zakładów naukowych w tym względzie zawisło od przyzwolenia ministeryum stanu.

b) Pięcioletnią techniczną praktykę w rządowej służbie budowniczej, albo u potwierdzonego inżyniera cywilnego lub architekty, która odbywana być może naraz albo z przerwami i musi być udowodniona odpowiedniemi świadectwami z potwierdzeniem

Dwa lata tej praktyki odbyć można także w ciągu nauk tech-

nicznych.

c) Złożenie ścisłego, teoretyczno-praktycznego examinu z praktycznej geometryi, mechaniki i nauki o maszynach, tudzież z nauki budownictwa nad ziemią, dróg i mostów, i z należacych do tego nauk pomocniczych. Te examina przedsiębrać będa peryodycznie i z zachowaniem formalności przepisanych dla ogólnego examinu budowniczego w siedzibach politycznych rządów krajowych, gdzie znajdują się wyższe techniczne zakłady naukowe, osobne komisye examinacyjne, do których wzywani być maja oprócz wyższych publicznych urzedników budownictwa, publiczni profesorowie matematycznych i naturalno-historycznych nauk i zatwierdzeni cywilni inżynierowie lub architekci.

Kazdemu kompetentowi wolno składać examin z pojedyńczych przedmiotów osobno albo ze wszystkich naraz za poprzedniem uzyskaniem pozwolenia przynależnego rządu krajowego i zapłaceniem

tax, które osobno ustanowione będą.

Kto chce składać examin ze wszystkich przedmiotów budownictwa naraz, powinien ukończyć całkowicie pięcioletnia praktyke, zaś do złożenia examinu z jednego tylko lub dwóch przedmiotów dostateczna jest trzyletnia praktyka.

Ale examin z pozostałego jeszcze potem przedmiotu można

składać dopiero po ukończeniu pięcioletniej praktyki.

Kandydatów, których uzdolnienie w inny sposób jest dowiedzione, może c. k. ministeryum stanu uwolnić od examinu z tych przedmiotów, których szczególną znajomość udowodnią, a w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, od składania examinu w ogóle.

§. 10. Kompetenci o koncesyę na architektów meją wykazać oprócz szczególnych warunków przepisanych w §. 9. a) b) dla cywilnych inżynierów, ukończenie kursu w publicznej wyższej szkole architektury, a po ukończeniu swojej pięcioletniej praktyki złożyć podług postanowień S. 9. c) ścisty examin z praktycznej geometryi, mechaniki i nauki o maszynach, z budownictwa ladowego, wyższej architektury i jej nauk pomocniczych, a osobliwie z historyi budo-

§. 11.

Kompetenci o koncesye na geometrów mają wykazać w szczególności :

a) Ukończenie nauki matematyki i praktycznej geometryi we wszystkich jej gałcziach, które musi być udowodnione świadectwami krajowych wyższych zakładów naukowych.

O zanotowanie takich świadectw z zagranicznych zakładów

naukowych można upraszać ministeryum stanu.

b) Trzyletnią praktykę w rządowej służbie budowniczej albo przy kadastrze, albo u cywilnego inżyniera, architekta lub geometry, udowodnioną odpowiednemi świadcctwami z potwierdzeniem władzy.

c) Złożenie ścisłego teoretyczno-praktycznego examinu z przedmiotów wymienionych pod a), który przedsiębrać maja przy kazdem Namiestnictwie publiczni urzędnicy budownictwa, podług przepisów dla ogólnego examinu budowniczego, i który składany być ma po upływie przepisanej praktyki.

§. 12. Na podstawie powyższych wykazów będzie udzielać koncesyi Namiestnictwo, w którego okregu administracyjnym chce osiąść cywilny inzynier, architekt lub geometra.

1\*

Die felbststandige Praxis eines folden befugten Techniters beginnt nach Ablegung eines Eides, womit die fleißige und gewiffenhafte sie po złożeniu przysiegi, która ślubować ma pilne i sumienne do-Führung ber bem Betreffenden von wem immer anvertrauten Geschäfte angelobt wirb.

Der Tag bes abgelegten Gibes und ber ftetige Wohnsit bes befug. ten Technifere mird von der politischen Landesstelle allgemein fundgemacht.

§. 13.

Wegen die Bermeigerung des Befugnisses ober die Beanstandigung ober Bermerfung irgend einer, ber von bem Bemerber fur beffen Grlangung gu liefernden Rachweifungen, fann ber Refure an bas Ctaate. ministerium ergriffen werden.

S. 14. Die Civil-Ingenieure, Architeften und Geometer find verpflichtet, in ihrem Bohnorte ein formliches : Gefellichaftslotale ju unterhalten

und bem Geschafte perfonlich vorzustehen.

Sie find berechtigt Technifer in die Praxis aufzunehmen, lettere unter ihrer Leitung und perfonlichen Berantwortung zu verwenden und thnen über ihre Praris Beugniffe auszustellen.

§. 15. Die Uebersiedlung eines autorifirten Technifers innerhalb besfelben Baubegirkes, ift bem Borftande beefelben, die in einen anderen Baubezirk, dem früheren und dem neuen Borftande, die Ueberfiedlung in ein anderes Bermaltungsgebiet aber ben betreffenden Lanbesfiellen anzuzeigen.

§. 16. Jeber Civil-Ingenieur, Architeft und Geometer hat ein Aronologisches Werzeichniß mit ununterbrochener Bahlenreihe zu führen, in welches alle von ibm felbft ober in feinem Ramen verrichteten Altte, über welche eine ichriftliche Ausfertigung erfolgt, einzutragen find (§. 5.)

S. 17. Die nach diefer Verordnung konzessionirten Techniker find der Disgiplinar = Gemalt ber politischen Behorde bes Baubegirfes untermorfen.

Uebertretungen Diefer Borfchrift find mit Ermahnungen, Berweis fen oter Gelbstrafen ju ahnden. Lettere fonnen auch ale 3mangemit. tel ohne besondere Disziplinar. Berhandlung verhängt merben.

S. 18. Die Guspenfion eines autorifirten Technifers fann von der politifden gandesstelle verhangt merben, wenn er im Buge bes orbentliden Strafverfahrens verhaftet, ober megen eines Berbrechens in Anflagestand verfett wird, ober wenn bie Fortfetung feines Geschaftes wegen einer Disgiplinaruntersuchung ober eines Strafverfahrens befonbere bebentlich erscheint.

§. 19. Die politische Landesstelle fann ben Berluft bes Befugniffes aussprechen:

a) In Folge schwerer ober wiederholter fruchtlos geahndeter

Dienstvergeben;

b) wenn der autorifirte Technifer bei der Aufnahme ober Ausfertigung eines Aftes fich wiffentlich eine Unrichtigfeit ju Schulben fommen laßt;

c) wenn bei feiner Geschäftsführung Mangel vorfommen, welche ben Beweis des Abganges ber hiefur erforderlichen Befähigung zweis fellos darftellen.

S. 20. Das Befugniß erlischt

a) burch die von der politischen Landesstelle angenommene Entfagung;

b) durch die Unterlaffung ber Ausübung besfelben durch ein Sahr ohne Rechtfertigung ber Grunde hiefur;

c) burd bie Unnahme eines mit bem Befugnife unvereinbaren Amtes ;

d) wenn ber Befugte unter Auratel gefest wirb;

e) wenn er megen ber S. 8 c) ermahnten Berbrechen ober fonft ju sechsmonatlicher Freiheitsftrafe verurtheilt wird.

G d i f t. (134)

Mr. 42018. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Zivilsachen werden alle biejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf der Religions. fonde Juribit Wulka panienska 1/4 in Lemberg, und be iehungsweise auf bas Obereigenthum bezüglich aller zu biefer Juribit gehörigen Realitäten austeht, mittelst gegenwärtigen Gbittes aufgeforbert, ihre Ansprüche auf bas, für bas aufgehobene Gigenthum dieser Juridif und bezüglich der zu derfelben gehörigen Realitäten zu Gunften des bezugsberechtigten Religionsfondes ausgemittelte Entschädigungs-Kapital pr. 600 fl. 50 fr. KM., bis zum 6. März 1861 bei diesem t. f. Landesgerichte um fo ficherer anzumelben, widrigens berjenige, ber biefe Unmelbung in obiger Frift anzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seines Anspruches auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hätte, daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird, und auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtemittel gegen ein von ben erscheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinsommen unter der Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, ober im Sinne des S. 27. des Patentes vom 8. November 1853 Nro. 237 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 18. Dezember 1860.

Samodzielna praktyka takiego upoważnionego technika zaczyna pełnianie powierzonych sobie od kogokolwiek czynności.

Dzień złożenia przysięgi i stałą siedzibe upoważnionego tech nika poda polityczny rząd krajowy do powszechnej wiadomości. §. 13.

Przeciw odmówieniu koncesyi, albo zakwestyonowaniu lub odrzuceniu któregokolwiek dokumentu, jaki przedłoży kompetent dla uzyskania koncesyi, można zanosić rekurs do ministeryum stanu.

S. 14.

Cywilni inżynierowie, architekci i geometrowie są obowiązani utrzymywać w miejscu swego pobytu formalne bióro i zarządzac osobiście przedsiębierstwem.

Mają prawo przyjmować techników na praktykę, używać ich pod swojem przewodnictwem i osobistą odpowiedzialnością i wyda-

wać im świadectwa ich praktyki. §. 15.

Przesiedlenie się upoważnionego technika w obrębie tego samego powiatu budowniczego oznajmić potrzeba przełożonemu powiatu; do innego powiatu budowniczego przełożonemu dawnego 1 nowego powiatu, a do innego okregu administracyjnego przynależnemu rządowi krajowemu.

§. 16. Każdy cywilny inżynier, architekt i geometra ma prowadzie chronologiczny rejestr o nieprzerwanych liczbach, gdzie mają być wciągane wszelkie czynności spełnione osobiście lub w jego imieniu, na które wydany został pisemny dokument (§. 5.)

§. 17.

Upoważnieni podług tego rozporządzenia technicy podlegają dyscyplinarnej władzy zwierzchności politycznej powiatu budowni-

Przekroczenia tego przepisu mają być karane upomnieniem, nagana lub grzywna. Kary pienieżne moga być nakładane także jako środek przymusowy bez wszelkiego procesu dyscyplinarnego.

§. 18. Polityczny rząd krajowy może suspendować upoważnionego technika, jeżli zostanie uwięziony w drodze zwyczajnej procedury karnej lub oskarzony o jaka zbrodnie, albo jeżli dalsze prowadzenie jego zawodu zdaje się być niestosownem dla śledztwa dyscyplinarnego lub procesu karnego.

S. 19.

Utratę koncesyi może uchwalić polityczny rząd krajowy:

a) za ciężkie lub kilkakrotnie napróżno karane przekroczenia służbowe;

b) jeśli upoważniony technik przy spisywaniu lub wydawaniu jakiego dokumentu dopuści się świadomie jakiej niedokładności i

c) jeśli w prowadzeniu jego zawodu zdarzają się błędy, które świadczą niewatpliwie o braku potrzebnego na to uzdolnienia.

§. 20.

Koncesya gaśnie

- a) jeśli polityczny rząd krajowy przyjmie rezygnacyę;
- b) jeśli bez wyjaśnienia powodów nie wykonuje technik przez cały rok swojego zawodu;
- c) jeżli przyjmie niezgodny z koncesya urząd;

d) jeśli oddany zostanie w kuratele, i

e) jeśli skazany zostanie za przytoczone w S. 8 c) zbrodnie lub z innej przyczyny na 6miesięczna karę więzienia.

Edykt.

Nr. 42018. C. k. Sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych zawzywa niniejszem wszystkich wierzycieli, którym do jury dyki Wulka Panieńska 1/4 we Lwowie sytuowanej, do funduszu re-ligijnego nalezacej, prawo hypotekarne, a mianowicie do tejze jurydyki wcielonych realności przysłuża, ażeby pretensye swoje do kar pitału indemnizacyjnego w sumie 600 złr. 50 kr. m. k. tejze jurydyce z połączonemi z taż realnościami przyznanego, do dnia 6go marca 1861 w tutejszym c. k. sądzie krajowym tem pewniej za meldowali, ile że w razie przeciwnym tenże, któryby takowe w pomienionym terminie nie wniósł, prawnie tak uważanym będzie, jakoby pretensye swoją na pomieniony kapitał indemnizacyjny z kolei bypotekowanego porządku na niego przypadającą przekazać zezwolił; następnie zaś z pretensyą swoją niebyłby więcej słuchany, nadto w skutek S. 5. c. k. patentem z dnia 25. września 1850 ogłoszonym, utraciłby prawo robienia wniosków lub innych pra wnych środków przeciw wierzycielom do umowy w tej mierze przy stępującym, pretensya zaś onegoż w miarę przypadającego nań porządku bypotekarnego do pomienionego kapitału indemnizacyjnego przekazana, lub też w moc S. 27. c. k. patentu z dnia 8. listopada 1853 za liczbą 237 zapadłego, jako przy gruncie ubezpieczona uważaną zostanie.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 18. grudnia 1860.

Cobift. (147)

Dro. 7256. Bom f. f. fladtisch = belegirten Begirfegerichte ju Tarnopol wird bem abmefenden, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Paul Möhrl mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, es habe wider denselben Marie Atlas eine Klage de praes. 24. Dezems ber 1860 Bahl 7256 wegen Bahlung ber im Lastenstante dom. 6. pag. 181. n. 9. haer. bem Paul Möhrl gehörigen, in Tarnopol unter Mro. 696 Belegenen Realitätehalfte ju Gunften der Marie Sara Atlas dom. 6. pag. 180. n. 5. on. intabulirten Summe von 440 fl. RD. ober 462 ft. oft. D. fammit ben hievon für die Zeit von 3 Jahren, vom Tage ber Ueberreichung ber gegenwärtigen Rlage jurudgerechnet, und von ba weiter bis jur mirklichen Bahlung laufenden 5% Interessen, und Gerichtstoften aus der soeben ermähnten Sppothet hiergerichts angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschluße vom 31. Dezember 1860 Bahl 7256 tie Tagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf ben 20. Marg 1861 Bormittage 10 Uhr bestimmt murbe.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten Diefem Gerichte unbefann ift, fo bat bas f. f. ftabtifch belegirte Begirtegericht ju beffen Vertre. tung und auf beffen Gefahr und Roften den biefigen Landes Aldvokaten Dr. Blumenfeld und ftellvertretend den Landes-Aldvotaten Dr. Delinowski jum Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt wer-

ben mirb.

Durch diefes Chift wird bemnach der Belangte erinnert, gur tecten Beit entweder felbft gu erfdeinen oder bie erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und biefem f. f. fladtifch . belegirten Bezirfegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorichriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wirb.

Tarnopol, am 31. Dezember 1860.

#### E dykt.

Nr. 7256. C. k. sad powiatowy miejsko-delegowany w Tarnopolu uwiadamia niniejszem niewiadomego z życia i pobytu Pawła Mohrla, iż Marya Atlas przeciw niemu pozew pod dniem 24. grudnia 1860 do 1. 7256 o zapłacenie z hypoteki sumy 440 złr. m. k. lub 462 zł. w. a. na połowie realności Pawła Möhrla pod licz. 696 w Tarnopolu położonej, na rzecz Maryi Sary Atlas zahypotekowanej, wraz z 5% za 3 lat od dnia wniesienia pozwu w stecz r chując, i nadal az do niszczenia długu płynacemi odsetkami i kosztami sporu w sądzie tutejszym wytoczyła i z uchwala z dnia dzisiejszego do ustnej rozprawy dzień sądowy na 20. marca 1861 o godzinie 10tej Przed południem wyznaczonym jest.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Pawła Mohrla nie jest Wiadome, przeto temu obrońca sądowy w osobie adwokata krajowego tutejszego dr. Blumenfelda, zastępcą tego zaśadwokat krajowy dr. Delinowski na koszta zapozwanego ustanowiony został, z któ-Tym spór wymieniony według ustaw sądowych postepowania prze-

Prowadzony będzie.

Upomina się zatem zapozwanego, ażeby temuż obrońcy swemu Pisma i inne dowody do obrony praw swoich służące wcześnie adzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi cznajmił i \*szelkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, albowiem inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał. Tarnopol, dnia 31. grudnia 1869.

(150) Rundmachung.

Mro. 10387. Bon ber f. f. galigifchen Landes . Pau = Diretzion wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bei berfelben bie borgeschriebenen Staatsprufungen für den Baudienft am 26. Februar 1861 abgehalten merden.

Lemberg, am 14. Janner 1861.

#### Obwieszczenie. 14

Nr. 10387. C. k. galicyjska dyrekcya budownictwa krajowego podaje niniejszem do wiadomości powszechnej, że przepisane w tej mierze egzamina ogólne (Staatsprüfungen) dla służby budo-Waiczej będą się odbywać 26. lutego 1861.

Lwów, dnia 14. stycznia 1861.

(162)Edykt.

Nr. 4569. C. k. Sad powiatowy w Złoczowie czyni wiadomo, te po zmartym w Kniażu dnia 29. maja 1831 Antonim Szember-

skim pertraktacya wprowadzona zostala.

Ponieważ miejsce pobytu tegoż córki Maryanny Szemberskiej nie jest wiadome, przeto wzywa się ją niniejszym, ażeby w prze-<sup>ej</sup>agu roku w tutejszym sadzie w celu dekleracyi do spadku wyż hadmienionego się zgłosiła, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomemi sukcesorami i z ustanowionym dla nieobecnej kuratorem p. adw. Rechen przeprowadzony i załatwiony zostanie.

Z c. k. miejsko - delegowanego sądu powiatowego.

Złoczów, dnia 9. grudnia 1860.

(148)G b i f t. (1) Dro. 1823. Bom f. f. Bezirifamte ale Gericht Budzanow

wird hiemit allgemein befannt gemacht, daß ber durch das t. t. Steueramt Budzanow pormal Kossow unterm 15. August 1854 ad Nro. 59-71 über die substribirte Summe 5000 fl. KM. auf ben Namen Des Adalbert Ochocki ausgestellte Anlebensschein mit Bezug auf bas

im Amteblatte ber Lemberger Zeitung Rro. 247, 248, 249 ex 1859 eingeschaltete Ebift vom 12. September 1859 Bahl 696 hiemit für amortifirt erflart mirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Budzanow, am 28. Dezember 1860.

#### E dykt.

Nr. 1823. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Budzanów jako sadu podaje się niniejszym do powszechnej wiadomości, że wydany przez c. k. urząd podatkowy Budzanowski, poprzedniczo Kossowski, pod dniem 15. sierpnia 1854 do Nru. 59 - 71 na zapisana przez Wojciecha Ochockiego pozyczke w kwocie 5000 ztr. m. k. bilet pozyczkowy odnośnie do edyktu pod dniem 12. września 1859 do l. 696 wydanego, a w Gazecie Lwowskiej Nr. 247, 248 i 249 umieszczonego, uznaje się za umorzony.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Budzanów, dnia 28. grudnia 1860.

E d y k t. Nr. 48765. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym z pobytu niewiadomych Antoniego i Jana Grecholskich, ażeby się do spadku po Krystynie Sichowskiej urodzonej Grocholskiej dnia 5. lutego 1820 we Lwowie bez ostatnicj woli rozporządzenia zmarłej, w przeciągu roku zgłosili i swe oświadczenia wnieśli, w przeciwnym bowiem razie pertraktacya spadku z innemi zgłosić się mającemi spadkobiercami i z kuratorem zawezwanych Antoniego i Jana Grocholskich, adwokatem p. dr. Czajkowskim prowadzoną bodzie. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.

Mro. 45196. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb ben , bem Bohnorte nach unbefannten Samuel Dawid gw. Ram. Schaff, und Dawid Klang mit diefem Edifte befannt gemacht, daß wider dieselben herr Hippolit Czaykowski unterm 13. November 1860 Bahl 45196 ein Gesuch um Auftrag an fie, wegen Rechtferit ung ber zu bessen Gunsten im Lastenstande ber Guter Szeptyce, Dydiatycze und Ostrow Dom. 196. pag. 174. nr. 44. on. erwirtten Pranotazion ber Berbindlichfeit bes Hippolit Czaykowski jur Rudftellung von 44 gaß 17gradigen Schaumbranntweines an Lazar und Anton Magazinier fo wie jum Schadenerfate überreicht hat, und bag Diefem Gefuche mit

Beschluß vom 29. Dezember 1860 Folge gegeben murbe. Da ber Wohnort bes Samuel Dawid zw. Nam. Schaff und bes David Klang unbefannt find, fo wird denfelben u. g. Ersterem ber Landes- und Berichteadvofat Dr. Honigsmann mit Gubfituirung bes Landes- und Gerichtsadvolaten Dr. Madurowicz, tein Dawid Klang aber Dr. Blumenfeld mit Substituirung bee Dr. Landesberger auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und denselben der oben

angeführte Befdeib biefes Berichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 29. Dezember 1860.

Edykt.

Nr. 45196. C. k. sad krajowy lwowski wiadomo czyni Samuelowi Dawidowi dw. imion Schaff i Dawidowi Klang z pobytu nieznanym, że przeciw nim p. Hipolit Czajkowski dnia 13. listo-pada r. 1860 l. 45196 wniósł prośbę o nakaz celem usprawiedliwienia prenotacyi obowiązku W. P. Hipolita Czajkowskiego do zwrócenia 44 beczek 17-stopniowej szumówki Lazarowi i Antoniemu Magazynier i wynagrodzenia możliwej szkody w stanie biernym dóbr ziemskich Szeptyce, Dydiatycze i Ostrów Dom. 196. str. 174. poz. cięż. 44 uzyskanej i tej prośbie uchwałą z dnia 29. grudnia 1860 r. zadość uczyriono.

Gdy pobyt Samuela Dawida dw. im. Schaff i Dawida Klang niewiadomy jest, przetoż tymże, a to: pierwszemu adwokat krajowy Dr. Hönigsmann z zastępstwem adwokata Dra. Madurowicza, Dawidowi Klang zaś, adwokata krajowego Dra. Blumenfeld z zastępstwem Dra. Landesbergera stanowią się na ich koszta i odpowiedzialność jako kuratorowi, tymże doręcza się powyższa rozolucya sądowa.

Z rady c. k. Sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 19. grudnia 1860.

G b i f t. Dro. 6739. Bom f. f. Begirtegerichte ju Brody mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Jacob Steinsberg mittelft bes gegenwartigen Gbiftis und bes in ber Berfon bes Abvotaten frn. Dr. Landau bestellten Ruratore hiemit befannt gemacht, baß herr Casimir Stefan, g. R. Miodecki, Guteberr von Brody, gegen benfelben unterm 26. Oftober 1860 3. 6739 biergerichte wegen Bofchung eines dom. III. pag. 1267 im Laftenstande ber Realitat Mr. 300 in Folwarki wielkie, intabulirten Bestandvertrages, eine Rlage angebracht, worüber zur mundlichen Verhandlung nach Borschrift ber west saliz. Gerichtkord-nung die Tagsahung auf ben 20. Februar 1861 um 10 Uhr Vormit-

Jacob Steinsberg wird baber aufgefordert, ju diefer Tagfahung entweder perfonlich ju erscheinen, ober fich einen anderen Rechtsfreund ju mablen, und biefem Gerichte anzuzeigen, oder die auf biefen Rechtes streit Bezug habenden Behelfe und Urfunden bem bestellten Kurator rechtszeitig mitzutheilen, widrigenfalls er bie aus ber Berabfaumung entstebenben üblen Folgen nur feinem Berfculben beigumeffen haben

murbe.

tage angeordnet worben ift.

Brody, ben 30. Dezember 1860.

(143)G b i f t.

Mr. 15232. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Johann Konarowski, Zessionar der Maria Wład und Bezugeberechtigten des in ber Bukowina liegenden Guteantheiles von Wasileu behufs der Zuweisung des mit dem Erlaffe der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Kommission vom 14. März 1859 Nro. 163 für den obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial-Entschädigungs-Kapitals pr. 296 fl. 25 fr. AM., diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gutsantheile gufteht, ale auch alle jene britte Berfonen, welche mit dem Titel bes ihnen guftebenben Bezugerechtes auf bas Entschädigungs-Rapital Anspruche ju machen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Ansprüche langftens bis jum 31. Marg 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamens, bann Mohnortes, Saus- Nro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Spothekar-Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapital genießen;

c) die bücherliche Beziehung der angemelbeten Post, und

d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung würden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen murbe, fo angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweifung seiner Forderung auf bas obige Entlastunge-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, und bag biefe ftillschweigenbe Ginwilligung in die Ueberweifung auf den obigen Entlastunge - Kapitale = Vorschuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs : Rapitals gelten würde; daß er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Anmelbungefrist Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erschei= nenben Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes fatferl. Patentes vom 27. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussetzung, baß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiefen worden, ober im Sinne bes S. 27 des faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden

versichert geblieben ift. Die Verabsäumung der zeitgerechten Anmeldung hat in Bezug auf jene Personen, welche bas obige Grundentlastungs - Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzufprechen glauben, die rechtliche Folge, bag biefer Kapitalebetrag bem Zumeisungewerber ohne weiters wurde ausgefolgt werben, und ben Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Befiger geliend

zu machen.

Aus dem Rathe des k. k. Landesgerichtes. Czernowitz, ben 13. Dezember 1860.

Lizitazions=Ankundigung.

Mr. 10771. Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Stryj wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung bes im Stryjer Kreife liegenden, zur Kameral-Berrschaft Bolechow gehörigen Gutsantheils Lukawica gorna auf die Zeit vom 24. Juni 1861 bis Ende Juli 1867 ober bis dahin 1870 die Lizitazion in der Amtekanzlei des f. f. Wirthschaftsamtes in Bolechow am 19. Februar 1861 merde abgehalten werben.

Die Rugungerubrifen find:

a) Die Propinazion in bem fameral-herrschaftlichen Wirthebaufe,

b) bie Bachterswohnung nebft Mebengebauden,

101 3och 1257 DRlaftern Grunbe.

Der Ausrufspreis des einjahrigen Pachtzinfes beträgt 257 ff. 27 fr. oft. 28. und es hat jeder Pachtluftige gu Sanden ber Ligita. gione-Rommiffion ein Angeld (Babium) mit dem 10. Theil des Aus-

rufspreises ju erlegen.

Es werden auch versiegelte schriftliche Offerte angenommen. -Derlei Unbothe muffen jedoch mit bem Badium belegt fein, einen ein. gigen bestimmten Breisantrag sowohl in Biffern als in Buchstaben ausgebruckt enthalten, und es darf barin keine Klausel vorkommen, die ausgedruckt enthalten, und es mit ben Bestimmungen bes Ligitagions - Protofolls nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin bie Erflarung enthalten fein, baß fich ber Offerent allen Lizitazionsbedingniffen unterziehe. Derlei Offerten muffen bis 6 Uhr Abends des dem Lizitazionstermine vorbergehenden Tages bei bem Bolechower Kameral-Bermalter eingereicht werden. Aerarial-Rudflandler, bekannte Zahlungsunfahige und Jene, bie

für fid felbft teine giltigen Bertrage ichließen fonnen, ferner Sene, Die wegen eines Berbrechens in Rriminal-Untersuchung fanden und nicht für ichuldlos erklart worden find, endlich unmittelbare Greng-

nachbarn find von der Pachtung ausgeschlossen. Die näheren Pachtbedingnisse können bei dem Wirthschaftsamte

in Bolechow eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang . Bezirfs . Direfzion. Stryj, am 14. Jänner 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10771. Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że dla wydzierzawienia należącego do dóbr kameralnych Bolechowa w obwodzie Stryjskim folwarku Łukawica górna na czas od 24g0 czerwca 1861 do końca lipca 1867 lub 1870 odbędzie się w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dnia 19. lutego 1861 w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Rubryki przychodu są następujące: a) Prawo propinacyi w kameralnej karczmie.

b) pomieszkanie dzierzawcy z zabudowaniami gospodarczemi,

101 morgów 1257 kwadr. sązni pola.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 257 złr. 27 kr. wal. austr., z czego 10% jako wadyum przed roz-

poczęciem licytacyi ma być złożone w gotówce.

Będą także przyjmowane oferty pisemne. Takowe musza być zaopatrzone w 10% wadyum, zawierać imię i nazwisko, miejsce mieszkania i charakter oferenta i jedyną pewną cyframi i literami wy rażoną ofertę bez wszelkiego warunkom licytacyi przeciwiającego się zastrzeżenia wykazać; tudzież należy w nich wyraźnie powiedzieć, że oferent poddaje się bezwarunkowo wszystkim warunkom licytacyi. Takie oferty muszą być przed 6tą godziną wieczór dnia licytacyę poprzedzającego kameralnemu zarządcy gospodarczemu w Bolechowie wręczone.

Restancyonaryusze eraryalni, osoby znane z niemożności płacenia, ci co za siebie samych prawomocnych ugod zawierać nie moga, ci którzy w kryminalnem śledztwie się znajdowali i niezostali za niewinnych uznani, nakoniec bezpośredni sąsiedzi graniczni są wykluczeni z dzierzawy.

Reszte bliższych warunków licytacyi można w każdym czasie przejźrzeć w kameralnem urzędzie gospodarczym w Bolechowie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Stryj, dnia 14. stycznia 1861.

(129)d y k t.

Nr. 46376. C. k. Sad krajowy we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie wierzytelności przez galicyjska kasę oszczędności przeciw małżonkom Maciejowi i Annie Bombińskim wyrokiem z dnia 25. listopada 1857 l 32728 w kwocie 1002 złr. 59 kr. m. k. z 5% odsetkami od 25. sierpnia 1856 liczyć się mającemi wywalczonej, tudziez kosztów sporu w kwocie 14 złr. 18 kr. m. k. i kosztów egzelucyi w kwocie 7 złr. 32 kr. m. k. i 31 złr. 89½ kr. wal. austr. poprzednio, teraz zaś w umiarkowanej kwocie 41 złr. 36 kr. wal. austr. przysądzonych, celem przeprowadzenia przyn usowej sprzedaży realności pod l. 631 ¾ postanawia się nowy termin licytacyjny na dzień 5. kwietnia 1861 o 4. godzinie popołudniu, w którym to terminie wyż wspomniopa realność za jakakolwiekbądź cene poniżej wartości szacunkowej najwiecej ofiarującemu sprzedaną bedzie.

Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa 7104 złr.

41 kr. wal. austr.

Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest kwotę 400 złr. w gotówce lub w książeczkach galic, kasy oszczedności do rak ko misyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w pierwsz? połowę ceny kupna wliczoną, innym zaś licytantom po ukończonej licytacyi zwróconą będzie.

Reszta warunków licytacyjnych jako też akt detaksacyi i wy ciąg tabularny w tutejszym c. k. sądzie krajowym przejrzane być

Lwów, dnia 28. grudnia 1860.

Rro. 13700. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merden in Folge Unsuchens bes herrn Johann Janosz und ber Helena Prodan, lettere ale Bormunderin bes Miteigenthumers Konstantin Prodan unb Bezugsberechtigte bes in ber Bukowina liegenden Gutes-Antheiles von Stanestie am Molnica-Bache, auch Pojeny genannt, behufs der Bumel fung bes mit bem Erlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlagunge Fonte Direkzion vom 31. Juli 1860 Dro. 724 fur ben obigen Guteantheil bewilligte Urbarial-Enischadigunge-Rapital pr. 2390 fl. 50 fr. R.M. tiefenigen, benen ein Sypothekarrecht auf bem genannten Guteantheile Buffeht, wie auch jene Perfonen, welche bas Grundentlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche langstens bis jum 4. Marg 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Unmelbung bat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bee Bor- und Bunamens, bann Wohnortes, Saus- Diro. Des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erforderniffen verfehene und lega-

lifirte Bollmacht beizubringen hat; b) ben Betrag ber angesprochenen Spothekarforderung sowohl bezüglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binsen, insowett dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Poft, und

d) wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele bieses f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bert ordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ter Roft an den Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die gu eiges nen handen geschenene Buftellung, murben abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, ber bie Anmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werben wird, als wenn er in bie lleberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, baß er ferner bei ter Werhandlung nicht

meiter gehört merben mirb.

Der bie Anmelbungefrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtemittels gegen ein von ben erfcheinenten Betheiligten im Ginne des §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Rapital übermiefen worden, ober im Ginne tes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Die Berabfaumung ber zeitgerechten Unmelbung hat in Bezug auf jene Personen, welche bas obige Grundentlaftunge . Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, die rechtliche Folge, daß diefer Rapitalebetrag den Zuweisungswerbern anstandslos ausgefolgt werben wird, und den Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die fattischen Befiber geltend du machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 21. Dezember 1860.

(140)Edykt.

Nro. 41354. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach cywilnych uwiadamia wierzycieli, których pretensyl na część dóbr Batiatycz Scheda II. w obwodzie Zółkiewskim położonych, pani Sabinie z Lityńskich Paparowej własnej są zabypotekowane, że kapitał wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze tej części dóbr Batiatycz w ilości 10408 złr. 25 kr. m. k. wymierzono i że się postepowanie względem przyznania tego kapitału indemnizacyjnego

wprowadza.

Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli tabularnych tej części dóbr edyktem, ażeby się względem swych pretensyj pisemnem podaniem do protokołu podawczego c. k. sądu krajowego lwowskiego zgłosili, w którym to podaniu dokładnie wyszczególnionem być musi imie i nazwisko, tudzież zamieszkanie (numer domu) zgła-szającego się wierzyciela lub jego pełnomocnika, który pełnomo-cnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać się ma, niemniej ilość pretensyi co do kapitalu i do odsetek należących się, równe prawo hypoteki z kapitałem mających, tudzież pozycya tabularna pretensyi, a jeżeliby wierzyciel zgłaszający się nie w obwodzie tutejszego c. k. sądu krajowego mieszkał, natenczas ma wymienić w obwodzie mieszkającego pełnomocnika do odebrania sądowych zawezwań, inaczej mu takowe pocztą z równym prawnym skutkiem jak doręczenie do rak własnych dosyłane będa.

Wyż nadmienione zgłoszenia mają być najdalej do 28. lutego 1861 r. podane, albowiem niezglaszający się wierzyciel na terminie sądowym do przesłuchania strón w swoim czasie wyznaczyć się mającym słuchanym nie będzie i uważanym jakoby na przekazanie swojej pretensyi na kapitał wynagrodzenia w miarę kolei zezwolił, utraci przytem wszelkie prawo sprzeciwiania się układom przez strony na terminie sądowym obecne w myśl patentu z dnia 25. września 1850 zawartym, pod tym jednak warunkiem, że jego pretensya w miarę kolei tabularnej na kapitał wynagrodzenia przekazaną lub w myśl S. 27 najwyższego patentu z dnia 8. listopada

1853 przy gruncie pozostawiona zostanie.

Wreszcie nadaje się następującym z miejsca pobytu niewiado-

mym wierzycielom, a to:

1. Konstantemu i Rozalii z Miodowskich Paparom,

2. Franciszkowi Papara, 3. Masie spadkowej Poletyłów,

4. Marcinowi Studzińskiemu,

5. Franciszkowi Kruszkowskiemu i Maryi Bussi,

6. Bazylemu i Tercsie de Siemaszki Czerniańskim, Markusowi i

Brygicie Nowodworskim,

- 7. Kajetanowi Michałowskiemu, a mianowicie jego spadkobiercom: Ludwikowi, Wicentemu, Stefanowi, Marceli Michałowskim, Justypie z Michałowskich Brzozowskiej i Karolinie z Michałowskich Czajkowskiej czyli jej spadkobiercom Janowi, Ksawerzy, Rafałowi, Aleksandrze, Józefowi, Edwardowi, Justynie Czajkowskim,
- 8. Szymonowi Zagórskiemu,
- 9. Hilaremu Siemianowskiemu,

10. Józefowi Wład,

- 11. Wojciechowi (Adalbertowi) Bednarskiemu,
- 12. Józefowi Buczyńskiemu,
- 13. Walentemu Orzechowskiemu, and soft all recognized the sale of the first
- 14. Rozy Paparowej,
- 15. Katarzynie Strzeleckiej.
- 16. Franciszkowi Czarneckiemu,
- 17. Piukasowi Wohl,
- 18. Mikołajowi Sozańskiemu,
- 19. Masie pupilarnej Mikołaja Papary,
- 20. Salomei ze Studzińskich Zagórskiej,
- 21. Ignacemu Włodek, a mianowicie jego masie spadkowej,
- 22. Tekli Strzeleckiej,
- 23. Ludwice, Karolowi, Janowi i Rozalii Kuchcickim, 24. Stanisławowi, Fortunatowi Nowosielskiemu,

- 25. Katarzynie Rozalii i Joannie Paparom,
- 26. Salomei Zagórskiej,
- 27. Ignacemu Papara,
- 28. Censytom, a to: Franciszkowi Bednarskiemu, Franciszkowi Walentemu, Marcinowi, Michałowi Mazurkiewiczom, Walentemu Szubert, Kazimierzowi Bednarskiemu, Mateuszowi Jarosz,
- 29. Jerzemu Papare,
- 30. Janowi Debickiemu,
- 31. Ignacemu Piątkowskiemu,
- 32. Józefowi Piatkowskiemu,
- 33. Franciszkowi Weginger, 34. Mikołajowi i Elżbiecie Rzeszotarskim,
- 35. Wiktoryi Poletyło,
- 36. Annie z Wierzbickich Zurakowskiej,
- 37. Elżbiecie Wierzbickiej,
- 38. Michałowi Błońskiemu,
- 39. Józefowi Perkowskiemu,
- 40. Jakubowi Wierzbickiemu,
- 41. Laurentemu Szajnowskiemu, 42. Janowi Batowskiemu,
- 43. Franciszkowi Teodorowi Papara,
- 44. Berischowi Hirschtritt,
- 45. Tekli z Strzeleckich Paparowej,
- 46. Grzegorzowi Zerebeckiemu,
- 47. Teresie z Studzińskich, tudzież Piotrowi, Katarzynie, Anieli i Feliksowi Głogowskim.

48. Jerzemu i Katarzynie Jurkiewiczom,

49. Teresie Czerwińskiej, dla obrony ich praw przy postępowaniu względem przyznania kapitału wynagrodzenia z części dóbr Batiatycze wymierzonego kurator w osobie pana dwokata Dra. Pfeiffera w zastępstwie pana adwokata Landesbergera.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 17. grudnia 1860.

G b i f t.

Diro. 14783. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens bes Isaak Rosenhek, Beffionar bes Vincenz Manz v. Mariensee und Bezugsberechtigten bes in ber Butowing liegenben Guteantheiles Bojaszestie, Behufe ber Buweifung bes mit bem Erlaffe ber Bufominger f. f. Grundentlaftunge : Rommiffion vom 31ten Juli 1858 3. 135 für ben obigen Guteantheil bewilligte Urbarial . Ent. schädigungefapttale pr. 8032 fl. 10 tr. RM., Diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Guteantheile gufieht, ale auch jene britte Perfonen, welche aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes angufprechen glauben, biemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Unfpruche langstens bis jum 31. Marg 1861 beim Czeroowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Ungabe bes Bor- und Bunamens, bann Bobnortes, Sausnummer bes Unmelbere und feines allfälligen Bevoll. mächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothefar - Forberung sowohl bezüglich tes Rapitals, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit biefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Rapitale

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

menn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Gprengels biefes t. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines hierorte mohnenben Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, wibrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtemirfung wie bie ju eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murben angesehen merden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werben wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlaftungs - Kopital nach Maggave ber ibn treffenben Reihenfolge eingewilligt hatte und bag biefe fillichmeigende Ginwilligung in die Uebermeifung auf ben obigen Entlastunge . Rapitale . Borfchuß auch far bie noch ju ermittelnben Betrage bes Entlaftunge . Rapitals gelten murbe, daß er ferner bet der Berhandlung nicht weiter gehort merben mirb.

Der bie Unmelbungsfrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht feber Einmenbung und febes Rechtsmittels gegen ein von ben erscheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forderung nach Dag ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs : Kapital überwiefen worden, oder im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber getigerechten Unmelbung hat in Bezug auf jene Perfonen, welche bas obige Grundentlaftungefapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, Die rechtliche Folge, daß diefer Kapitalsbetrag ben Zumeisungswerbern anstandslos ausgefolgt merben mirb und bem Bratenbenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Besiter geltend gu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Candesgerichts.

Czernowitz, gm 13. Dezember 1860.

### Konfurs

ber Gläubiger bes Andreas Lisiewicz.

Dro. 3019. Bon dem f. f. Landesgerichte ju Lemberg wird über bas gesammte bewegliche und das in den Kronlandern, in welchen die Bivil-Suriedifgion in Birffamfeit ift, befindliche unbewegliche Bermogen des Andreas Lisiewicz, Schneibermeifter in Lemberg, ber Ronfurs

Ber an diese Rontursmaffe eine Forderung ftellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wider den Kontursmaffavertreter Berin Dr. Menkes, für beffen Stellvertreter Betr Dr. Landesberger ernannt murbe, bei Diesem Landesgerichte bis 30. Marg 1861 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, fondern auch das Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett gu merben verlangt, ju erweisen, midrigens nach Berlauf bes erfibefrimm. ten Tages Niemand mehr gehört werten murde, und Jene, die ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, jur Rontursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen fein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensaziones recht gebuhrte, menn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes But ficher= gestellt ware, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Roms penfaziones, Gigenthume, oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Wahl des Vermögensverwalters und der Gläubigerausschüffe wird die Tagfagung auf den 4. April 1861 Bormittage 10 Uhr bei

biefem Landesgerichte anberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 22. Janner 1861.

b i f

Ntro. 49742. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber folgender ber Gemeinde Czyszki, Złoczower Rreifes gehörigen, angeblich in Berluft gerathenen, auf den Ramen der Gemeinde Czyszki, Ztoczower Kreises lautenden Obligazionen, als:

1) 4%tige oftgalig. Naturallieferungs-Obligazion 'Rr. 2346 bbto.

13. Marg 1795 über 31 ff. 45 fr.;

2) 4%tige ofigaliz. Naturallieferunge. Obligazion Rr. 3616 bbto. 19. Ceptember 1793 uber 18 fl.;

3) ber 4%tigen ofigallig. Naturallieferunge-Obligazion Dr. 5386 boto. 19. Februar 1794 über 80 fl. 30 fr.;

4) ber 4%tigen oftgaliz. Naturallieferunge Obligazion Nr. 3407 bbto. 21. Jänner 1796 über 62 ft. 27 fr.;

5) ber 5%tigen oftgalig. Rriegedarlehens Obligazion Mr. 14191 bbto. 28. Februar 1800 über 11 fl. 301/8 fr.;

6) ber 2%tigen ofigalig. Naturallieferungs. Obligazion Rr. bbto. 1. November 1829 über 42 fl., welche am 1. April 1856 verlost wurde;

7) ber 2%tigen ofigalig. Naturallieferungs. Dbligazion Nr.

bbto. 1. Movember 1829 über 176 fl. 374/8 fr.;

8) der 5%tigen oftgalig. Rriegedarlehene. Dbligazion Rr. 13281

dbto. 18. Mai 1798 über 11 fl. 301/8 fr.;

9) ber 5%tigen oftgalig. Kriegedarlebens. Dbligazion Dr. 13652 boto. 13. Movember 1798 über 11 fl. 301/8 fr. aufgefordert , binnen einem Sahre, feche Bochen und brei Tagen biefe Obligazionen vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte barauf darzuthun,

mibrigens dieselben fur amortifirt merben erflart werden. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 19. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49742. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa dzierzycieli następujących gminie Czyszki obwodu złoczowskiego własnych i na tejze gminy imie wystawionych, zgubionych obligacyi, jako to:

1) 4%towej wschodnio-galic. obligacyi za dostarczanie naturaliów Nr. 2346 z doia 13. marca 1795 na 31 złr. 45 kr.;

2) 4%towej wschodnio-galic. obligacyi za dostarczanie natu-

raliów Nr. 3616 z dnia 19, września 1793 na 18 złr.; 3) 4%towej wschodnio-galic. obligacyi za dostarczanie natu-

raliów Nr. 5386 z dnia 19. lutego 1794 na 80 złr. 30 kr.; 4) 4%towej wschodnio-galic. obligacyi za dostarczanie naturaliów Nr. 3407 z dnia 21. stycznia 1796 na 62 złr. 27 kr.;

5) 5% towej wschodnio-galicyjsk, obligacyi pozyczki wojennej

z dnia 28. lutego 1800 na 11 złr. 301/8 kr.;

6) 2%towej wschodnio-galicyjskiej obligacyi za dostarczanie 4423 naturaliów Nr. 1 z dnia 1. listopada 1829 na 42 złr., która to obligacya na dniu 1. kwietnia 1856 wylosowaną została;

7) 2%towej wschodnio-galicyjskiej obligacyi za dostarczenie

naturaliów Nr.  $\frac{1002}{1002}$  z dnia 1. listopada 1829 na 176 złr.  $37^{2}/_{8}$  kr.;

8) 5%towej wschodnio-galicyjsk. obligacyi pożyczki wojennej Nr. 13281 z dnia 18. maja 1798 na 11 złr. 301/8 kr.;

9) 5%towej wschodnio-galicyjsk, obligacyj pożyczki wojennej Nr. 13652 z dnia 13. listopada 1798 na 11 złr. 301/8 kr. żeby w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dni te obligacyo przedłożyli, lub swe prawa do tychże wykazali, gdyż w razie przeciwnym wymienione tu obligacye za amortyzowane uznane będą. Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. grudnia 1860.

© di P t.

Mro. 4901. Bom f. f. Suczawer Bezirkeamte ale Gerichte mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Chaim Schlome Awadig mittelft gegenwärtigen Etiftes befannt gemacht, es habe mider Salamon Holdengraeber und Chaim Schlome Awadig, Judes Holdengraeber megen Unerkennung bes durch tas Bosanczer f. f. Debengolls amt unterm 7ten Oftober 1860 3. 3789 ad depositum erlegte Betrag pr. 356 fl. 47 fr. oft. W. ein freies Eigenthum bes Salamon Holdengraeber und ce fei die bei diefem Betrage in den Depositenbuchern angemeldete Streitigfeit zu loschen, sub praes. 24ften Dezember 1860 Bahl 4901 bie Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit Erledigung vom 26. Dezember 1860 3. 4901 bie Lag" fahrt zur mundlichen Beihandlung auf ten 28. Februar 1861 um 9 Uhr Früh angeordnet worden ist.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Chaim Schloma Awadig unbefannt ift, fo hat tas t. f. Bezirksamt als Gericht zu Suczawa gu deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen In. faßen Josef Kreutz als Kurafor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt merben wird.

Durch diefes Chift wird bemnach ber Belangte Chaim Schloma Awadig erinnert, zur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Bezirfeamte ale Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entflehenden Folgen fellst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, am 26. Dezember 1860.

G d i f t. (161)

Rro. 2272. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht Trembowla wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag über Ginschreiten ber f. f. Finang-Profuratur Ramens des h. Militar. Aerars und Ersuchschreiben des galizischen f. f. Landes- Militargerichtes vom 17ten August 1860 3. 4128-1747 B. jur Befriedigung ter Cumme von 1756 ft. 50 fr. RD. oder 1844 fl. 671/2 fr. oft. 2B. fammt 4%tigen vom 29. 1858 ju berechnenden Berzugezinfen, bann ber Gerichtstoften von 43 fl. 735/10 fr., endlich ber Grefugionetoften 4 ft. 98 fr., 7 ft. 40 fr., 4 ft. und 12 fl. 32 fr. öft. Wahr. Die exefutive öffentliche Feilbiethung ter bem Moses Glaesner gehörigen, feinen befonderen Tabularförper bil-benden Realität sub Conser. Nr. 99 in Strussow, im Orte Strussow unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten merden:

1) Rum Musrufepreife wird ber, nach bem Schapungeafte de praes. 14. Juni 1860 3. 1486 erhobene Werth biefer Realität von

1738 fl. oft. W. angenommen.

2) Sollte diese Realität in den ersten zwei auf ben 28. Februar 1861 und ben 21. Marg 1861 festgefesten Terminen nicht einmal um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, fo wird biefelbe im britten auf ben 18. April 1861 beffimmten Ligitagionstermine gemaß S. 432 gal. Ger. D. und S. 326 allg. Ger. D. auch unter ber Schätzung um jeden Preis feilgeboten merden.

Die übrigen Tedingniffe konnen in der hiergerichtlichen Regiftra-

tur eingesehen merden.

Bon der Ausschreibung biefer Feilbiethung merben bas f.f. Landes-Militärgericht, die t. f. Finangprofuratur Namens bes h. Militär-Merare, ber Grefot Moscs Glaessner, bann die bem Ramen, Leben und Wohnorte nach untefannten allfälligen Glaubiger bes Moses Glaesner durch den aufgestellten Ruiator ad actum in ter Berfon bee Strussower Insassen Grn. Julian Faranowski verständigt,

Trembowla, am 31. Dezember 1860.

Lizitazions=Ankundigung. Derpachtung der Pemorzaner Stand- und Marktgelber auf brei nach einander folgende Sahre, das ift bis zum 1. Movember 1863 in Pomorzany abgehalten merden.

Der Ausrufepreis bes einjährigen Pachtginfes betragt 105 fl.

öfterr. Währung.

Ligitagionsluftige, mit bem 10% Badium verfeben, werden mit bem Bemerten geladen, bag bie Bebingniffe bei dem f. f. Zborower Bezirksamte im Termine bei ber bezüglichen Lizitazions - Kommission eingesehen merben fonnen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Zborow, am 16. Jänner 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 156. Dnia 15. lutego 1861 o 10tej godzinie przedpołudniem odbędzie się w Pomorzanach licytacya w celu wydzierzawienia przysługującego miasteczku Pomorzany prawa wybierania targowego na lat trzy, to jest do 1. listopada 1863.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi

105 zł. w. a.

Cheć licytowania mający winien złożyć wadyum 10% odnośnej ceny wywołania, warunki zaś licytacyi można przejrzeć w c. k. urzędzie powiatowym w Zborowie lub też w terminie przy dotyczącej się komisyi licytacyjnej w Pomorzanach.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Zborow, dnia 16. stycznia 1861.

Rro. 3096. Bei ber am 2. Janner 1. J. fattgehabten 329ften Berlofung ber alteren Staatsschuld ift bie Gerie Dr. 144 gezogen

Diese Serie enthält ausschließend Bankobligazionen im ursprun-Blichen Binefuße von 4%, und zwar Mr. 54571 mit einem Achtel und Mr. 55054 mit einem Drittel ber Kapitalesummen, forner bie Mr. 54505 bis einschließlich 54570, dann die Dr. 54577 bis einschließlich 55044, endlich die Dr. 55087 bis einschließlich 55184 mit ber gangen Rapitalesumme im Gesammt-Rapitalebetrage von 1,212.340 fl. 43 fr. und im Binfenbetrage nach bem herabgefehten

Fuße von 24.246 Die in biefer Serie enthaltenen einzelnen Obligazions. nummern werben in einem eigenen Berzeichniffe nachträglich tefannt gemacht

Für biefe verloften Obligazionen werben 4%tige RM. Berlofungs. Obligazionen ober auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe bes in ber Rundmachung bes f. f. Finangminifteriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (Reichegefegblatt Mr. 190) veröffentlichten Umftellungemaßstabes 5%tige auf öfterreichische Babrung lautenbe Dbligazionen erfolgt.

Bas hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 15. Janner 1861.

Nro. 3096. Na odbytem dnia 2. Stycznia b. r. 329tem losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto seryę Nr. 144.

Serya ta zawiera wyłącznie obligacye bankowe w pierwiastkowej stopie procentowej 4%, a mianowicie z 8 częścią, tudzież Nr. 55054 z trzecią częścią sumy kapitalowej, następnie numera 54505 az włącznie do 54570, dalej numera 54577 az włącznie do 55044, nakoniec numera 55087 aż włącznie do 55184 z całą suma kapitałowa w ogółowej kwocie kapitałowej . . 1,212.340 zł. 43 c. w kwocie procentowej według zniżonej

24.246 , 49 , Zawarte w tej seryi numera obligacyi będą w osobnym spisie poźniej ogłoszone.

Za te wylosowane obligacye beda wydawane 4procentowe obligacye wylosowania m. k., albo na żądanie partyi na mocy ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ustaw państwa Nr. 190) normy przemienienia 5proc. na obligacye opiewające na walutę austryacką.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. namiestnictwa. Lwów, dnia 15. stycznia 1861.

(141)Edift.

Dr. 14350. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte mirb bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Demeter v. Gaffenko mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Frau Anna v. Gaffenko mit bem Gefuche de praes. 16. Oftober 1860 3. 14350 gebeten habe, sowohl bas im Lastenstande bes nunmehr der Frau Anna v. Gaffenko Beborigen, ehebem Andreas v. Gaffenko'ichen Guteantheiles von Willawcze laut Sptb. XXII. pag. 244, n. XXIV. on. ad Nr. Exh. 9493 ex 1836 pranotirte Sypothefarrecht betreff tee fur bie verkauften Gute. antheile Podzacharycz, Dolhopole, Rostoki, Koniatyn und Jablonitza bereits bezahlten Raufschillings von 500 Dut. in Gold, fo wie auch bon ben Berkaufern Andreas und Nicolaus v. Gaffenko übernomme. den Gemahrleiftung für ben Fall, daß die verfauften Gutsantheile bis dur Intabulirung ber Gigenthumerechte des Demeter v. Gaffenko me-Ben allenfälligen Schulden ber Berkaufer in Exekuzion gezogen werden follten, ale nicht juftifigirt, ale auch bie ju Gunften bee Beren Michael Romaszkan im Passivstande bieser für Demeter v. Gaffenko pranotire ten Pfandrechtes und Gemahrleiftung laut Sptb. XXVII. pag. 5. ad h. XXIV. on. et ad Nr. Exh. 7553 ex 1840 ale superonus superintabulirte, bem Michael Romaszkan vom Demeter v. Gaffenko in Anlebung bes fur bie vom Letteren verfauften Gutsantheile Podzacha-Pycz, Rostocze, Dolhopole, Koniatyn und Rostocze (eigentlich Jabtonitza) bedungenen und bezahlten Raufschillinge von 3055 fl. RM. und des etma aus bem Raufe erleibenben Schabens jugeficherte Gemahrleiftung aus bem Paffivstande ber Anna v. Gaffenko'ichen Guteantheile bon Willawoze ju extabuliren, überhaupt die LB. XXIV. und ten Guberfat ad n. XXIV. on. ganglich ju lofchen.

Da ber Bohnort bes Demeter Gaffenke unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Abvotat Dr. Leo Reitmann auf beffen Gefahr und Ros ften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib Diefes Gerichtes mit bem jugeftellt, binnen 14 Tagen nachzuweisen, ob t bie ermirfte Pranotagion gerechtfertigt ober fich die Frift gur Juftifizirung offen gehalten habe, wibrigens über Unlangen bes Gegen.

theils bie Lofdung diefer Pranotagion veranlagt wird.

Wom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ben 14. Dezember 1860.

(159) Lizitazione = Ankundigung.

Dr. 444. Bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion in Tarnopol wirt am 18. Februar 1861 um 3 Uhr Nachmittage bas zu Tarnopol ub CN. 695 gelegene Merarialgebaube im Bege ber öffentlichen Ber. Reigerung veraußert merben.

Der Auerufspreis beträgt 3499 fl. 48 fr. oft. 2B. und bas ju

trlegende Babium 10% bes Ausrufepreises.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang. Bezirts-Diretzion in Tarnopol eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe. Direfzion.

Tarnopol, am 11. Janner 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 444. Przez c. k. finansowa dyrekcyę powiatową w Tarhopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NK. 695 Polozonego, w drodze publicznej licytacyi na dniu 18. lutego 1861 o godzinie 3. popołudniu przedsiewziętą będzie.

Za cene wywołania stanowi się kwota 3499 złr. 48 kr. wal.

austr., a wadyum wynosi 10% tej ceny.
Blizsze warunki licytacyi w c. k. finansowej Dyrckcyi powiatowej w Tarnopolu przejrzane być mogą.

C. k. finansowa Dyrekcya powiatowa.

Tarnopol, dnia 11. stycznia 1861.

(142) Edift.

Dro. 13650. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens bes Aron Strommer, Beffionar ber Cheleute Basil und Casandra Paunel, Bezugsberechtigte bes in ber Bufomina liegenben Gutsantheiles von Walawa, ehemals bem Georg Paunel gehörig, Behufs der Zuweisung bes mit bem Erlaffe der Bufowinger f. f. Grund. entlaftunge : Rommiffion vom 6ten Marg 1858 3. 331 für den obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial . Entschädigungekapitale pr. 2381 fl. 20 fr. RM., biejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf dem genann= ten Guteantheile gufteht, wie auch jene Perfonen, welche das Grund. entlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes angufpreden glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprüche längstens bis zum 20. Februar 1861 beim Czernowitzer f. f. Landes. gerichte fchriftlich ober munblich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, Sausnummer bes Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erfordernissen versehene und legalistrte Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag ber angesprochenen Spothefar = Forberung fomohl bezüglich tee Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale

gentegen ;

bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und

wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele biefes f. f. Gerichte hat, bie Ramhaftmachung eines hierorte mohnenden Bevollmächtigten jur Annahme der gerichts lichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben angefeben merben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werben wird, als wenn er in bie Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlaftungs = Ropital nach Maggave der ibn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte und daß biefe stillschweigence Ginwilligung in die Ueberweisung auf ben obigen Entlastungs - Rapitale - Borschuß auch für bie noch ju ermittelnben Betrage bee Entlastunge . Rapitals gelten murbe, bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort merben mirb.

Der bie Anmelbungsfrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeber Einwendung und jebes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes llebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftungs . Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber zeitgerechten Unmelbung hat in Bezug auf jene Perfonen, melde bas obige Grundentlaftungefapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, bie rechtliche Folge, baß biefer Rapitalsbetrag ben Bumeisungemerbern anftandelos ausgefolgt werben wird und ben Pratenbenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die faktischen Besiter geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 13. Dezember 1860.

E bift. (171)

Dio. 14534. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Ladislaus v. Szabo mit diefem Editte befannt gemacht, baß Frau Anna Gaffenko hiergerichte de pr. 19. Oftober 1860 3. 3. 14534 ein Gefuch um Lofchung ber im Baffivftande ber ehebem ber Andreas v. Gaffenko'ichen Berlag. maffe, gegenwärtig der Frau Anna v. Gaffenko gehörigen Guteantheile von Willawcze laut S. B. XIII. pag. 131. ad n. XIX. on. ad Nro. Exh. 50-1829 vorfommenden Pranotagion bes Bergleiches vom 2ten Juni 1824 3. 4744 resp. bes Bergleichsbetrages pr. 100 Duf. fammt 5% Binfen, fammt bem Dom. XIII. pag. 130. n. XIX. on. ad Nro. 3. 3454 überreicht habe.

Da der Wohnort des Ladislaus Szado unbekannt ift, so wird demselben der Hr. Advokat Dr. Josef Fechoer auf dessen Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes mit dem zugestellt, binnen 14 Tagen nachzuweisen, ob er die erwirkte Pränotazion gerechtfertigt, oder sich die Frist zur Justistzirung offen gehalten habe, widrigens über Anlangen des Gegentheils die Löschung veranlaßt wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 4. Dezember 1860.

(163) Ronkurd = Rundmachung. (

Rro. 19825-4605. An der f. f. Oberrealschule in Agram fommt eine Lehrerstelle für das freie Sand- und geometrische Zeichnen als Hauptsach in Verbindung mit einem der in S. 4 der Prüfungs. Vorschrift für vollständige Realschulen angeführten Fächer aus bem matematisch-naturwissenschaftlichen Gebiethe zu besetzen.

Mit dieser Lehrerstelle ift der Gehalt von jährlichen 630 fl. mit bem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsfluse von 735 fl. und der Quartiergeldbeitrag von 105 fl. öft. 2B. aus dem froatischen Kom-

merzialfonde verbunden.

Die Bewerber haben ihre an das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht gerichteten Gesuche mit den Nachweisungen über Alter, Religion, Stand, Sprachkenntnisse, zurückgelegte Studien und gesehlich vorgeschriebene Lehrbefähigung für das zu besehende Lehrfach, dann über ihr moralisches und politisches Berhalten entweder unmittelbar, oder wenn sie sich bereits in einer Bedienstung besinden, im Wege ihrer vorgesehten Vehörde längstens bis 5. Februar l. J. bei der gesertigten k. k. Statthalterei einzubringen.

Bur Erlangung ber fräglichen Lehrerstelle wird die vollkommene Kenntniß ber froatischen und deutschen Sprache gefordert, und schließ- lich noch bemerkt, daß unter den Bewerbern jenem der Borzug eingeraumt werden soll, welcher bei gesehlicher Befähigung aus den vorers wähnten Lehrfächern zum Vortrage der kroatischen Sprache in den

Don ber f. f. froatifch = flav. Statthalterei.

Agram, am 3. Janner 1861.

(151) G b i f t. (1)

Mro. 43504. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird aus Anlag bes Gefuche bes herrn Franz Gornicki jur Bahl 43504 ber Itegenden Maffe ber Katharina Krzysztalowiczowa, fo wie ihren bem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben hiemit befannt gegeben, baß uber bas Befuch besfelben herrn Franz Gornicki de praes. 2. Marg 1857 Bahl 8856 mit h. g. Bescheid vom 16. Juli 1857 Bahl 8856 ber f. Bandtafel aufgetragen worden fei, bie von Fr. Katharina de Górnickie Krzyształowiczowa am 18. Juni 1834 ausgestellte Gestionsurfunde in bie betreffenden Bucher einzutragen und auf deren Grundlage ben Bittsteller Franz Gornicki als Eigen. thumer bes ursprüglich auf ben Ramen ber Susanna Gornicka eingetragenen, gegenwärtig ber Fr. Katharina Krzysztalowiczowa laut dom. 31. pag. 369. n. 2. haer, gehörigen Guteantheile Pawlow ju intabuliren. Dagegen fann ber Bitte berfelben, Franz Gornicki ale Eigenthumer bee zweiten auf ben Namen ber Theresia Cebrowska laut dom 31. pag. 371. eingetragenen Guteantheile Pawlow ju intabuliren ober zu pranotiren, nicht willfahrt werden, mas die f. Landtafel anzumerten hat, weil laut d. 31. p. 371. Diefer zweite Untheil bon Pawlow auf ben Ramen ber Theresia Cebrowska aus bem Ratafter mit einem Faffionsquantum pr. 46 fl. eingetragen erfcheint.

Da nun der Name und Aufenthaltsort der besagten Erben der Katharina Krzysztatowiczowa dem Gerichte unbekannt ist, so wurde ihnen jur Wahrung ihrer Nechte Herr Abvokat Dr. Madejski mit Substituzion des Abvokaten Herrn Dr. Pfeiffer dum Kurator bestellt, welchem sie ihre Rechtsbehelfe einzusenden haben, widrigens sie sich selbst die Folgen ihrer Saumniß zuzuschreiben haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 17. Dezember 1860.

(164) © b i f t. (1)

Nro. 45642. Wom Lemberger f. f. Landes als Handels und Wechselgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben zur Hereinbringung der durch Aron Philipp gegen Josef Müller ersiegten Wechselsumme pr. 675 fl. KM. s. d. die exekutive Feilbiethung der dem Josef Müller gehörigen 14/30 Antheile der Lemberger Realität Nr. 3063/4 in einem einzigen, auf den 22. Februar 1861 um 9 Uhr Wormittags schigesehten Termine abgehalten, und daß bei diesem Termine die obigen Realitätsantheile auch unter dem Schäungswerthe pr. 2086 st. 182/2 fr. öst. W. veräußert werden. Das Badium ist mit 5% des Ausruspreises von 2086 fl. 182/3 fr. öst. W. zu erlegen. Der Schäbungsaft und die Feilbiethungsbedingungen können in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Won dieser Feilbiethung werden die Streittheile und sammtliche Hypothekargläubiger, die unbekannten zu Handen des für sie in der Person des Abvokaten Dr. Madejski mit Substituirung des Abvoka-

ten Dr. Pfeisser bestellten Aurators verständigt. Lemberg, am 27. Dezember 1860. (169)

Gbift.

Mro. 8068. Bon dem f. f. Tarnopoler Areisgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Herman Aszkenaży mit diesem Ediste besant gemacht, daß über Ansuchen des David Aschkenazy de praes. 28. Dezember 1860 Jahl 8068 die Pranotiruns der Wechselsumme von 840 fl. öst. W. im Lastenstande der, dem Herman Aschkenazy nach Chaje Aschkenazy angesallenen Erbantheile der in Tarnopol sub Nro. 1113 gelegenen Realität und zwar mit Borbehalt des §. 822 b. G. B. zu Gunsten des David Aschkenazy bewilliget wurde.

Da der Wohnort bes Herman Aschkenazy unbefannt ift, fo wird ihm der herr Landes Advofat Dr. Kozmiński mit Substituirung des herrn Landes Advofaten Dr. Blumenfeld auf seine Gefahr und Rosten zum Kuraior bestellt, und bemselben der oben angeführte Be'

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, ben 7. Jänner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 8068. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski z miejsca pobytu niewiadomego Hermana Aschkenasy niniejszem uwiadamia, iż na żądanie Dawida Aschkenazy pod dniem 28. grudnia do l. 8068 w tutejszym sądzie wniesione, prenotacya sumy wekslowej 840 zł. w. a. w stanie dłużnym tej części realności pod l. 1113 w Tarnopolu położonej, która Hermanowi Aschenazy jako spadek po Chaje Aschkenazy przypada i to z zastrzeżeniem §. 822 k. u. c. na rzecz tegoż Dawida Aschkenazy pozwoloną została.

Ponieważ miejsce pobytu Hermana Aschkenazy niewiadom<sup>o</sup> jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adw. dr. Koźmińskiego, zastępca zaś pan adw. Blumenfeld niebezpieczeństwem i pa

koszta tegoz nadaje się, i uchwałę niniejszą doręcza się.

Z c. k. sadu obwodowego. Tarnopol, dnia 7. stycznia 1861.

raraopor, unia 1. stytzina 1001.

(158) Ginberufungs : Edikt.

Rro. 11050. Bon Seite der f. f. Stryjer Kreisbehörde wird der im Auslande unbefugt sich aufhaltende, unter Haus Rro. 257 in Bolechow konstribirte Feraelit Hersch Türkel aufgefordert, in dem Zettraume eines Jahres vom Tage der ersten Einschaltung bieses Stifts in das Amtiblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die f. f. öser reichischen Staaten zurückzukehren und seine Rücksehr zu erweisen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungspatente vom 24. Mätz 1832 verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 14. Janner 1861.

Edykt powełujący.

Nr. 11050. Ze strony c. k. Władzy obwodowej w Stryju wzywa się bez pozwolenia za granicą przebywającego pod Nr. 257 w Bolechowie konskrybowanego starozakonnego Herscha Türkel, ażeby w pzeciągu roku, od czasu pierwszego umieszczenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do krajów c. kaustryackich wrócił i powrót ten udowodnił, gdyż inaczej postąpi się przeciw niemu podług najwyższego patentu wychodźtwa z 24 marca 1832. roku.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 14. stycznia 1861.

Mro. 48690. Dom Lemberger k. k. Landesgerichte zivilgerichte licher Abtheilung wird hiemit kundgemacht, daß bei demselben zur Befriedigung der, durch die k. k. Finanzprokuratur Namens des hoben Merars ersiegten Summe pr. 200 fl. KM. sammt Rebengebühren die Feilbiethung der in Lemberg sub Nr. 476½, gelegenen Realität un'ter dem auf 4239 fr. 31 rr. KM. angenommenen Schähungswerthe am 20. März 1861 um 4 Uhr Nachmitttags vorgenommen werden wird.

Alls Babium sind gehn Bergent bes Schähungswerthes zu erlegen. Der Schägungsaft und bie Feilbiethungsbedingungen können in ber Registratur bieses faiserlichen königlichen Landesgerichtes eingesehen merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 19. Dezember 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 48690. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie sumy przez c. k. prokuratoryę finansową imiem wysokiego skarbu w ilości 200 złr. z przynależytościami wywalczonej, sprzedaż realności pod Nrem. 476½ we Lwowie pod ceną szacunkową w ilości 4239 złr. 31 kr. m. k. podaną, na dniu 20. marca 1861 o godz. 4tej po południu w tymże c. k. sądzie krajowym przedsięwziętą zostanie.

Jako wadyum ma się złożyć dzięsiąty procent ceny szacun

kowej.

Akt szacunkowy i warunki licytacyjne można przejrzeć w registraturze tego cesarsko-królewskiego sądu krajowego.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 19. grudnia 1860,